## Briegisches

# 23 och en blatt

suspens i e

Lefer aus allen Stanben.

40.11 117 119

Freitag, am 4. Juli 1828.

#### Die

englischen Lebranstalten.

Die Lehrgegenstanbe.

# (Befchluß.)

Doch ist zu bemerken, daß die Versehung aus einer Klasse in die andere, gar nicht von den Fortschritten abhängig ist. Wer ein Jahr in eis ner Classe gewesen ist, rückt unfehlbar in die nächst höhere, und so legt jeder den ganzen Eurssus einer Grammer School, in sechs Jahren, also ungefähr vom 8ten bis zum 14ten Jahre, zurück.

Go viel über bie Grammer . Schoole. Daß bie Knaben bort unter einander außer ber Classe

ein sehr vergnügtes Leben führen, ist leicht zu begreifen. Daher erinnern sich die Engländer auch noch im Alter ihrer Schulzeit mit großem Bergnügen, und dort entstandene Freundschaften dauern oft bis in den Tod.

## Bon ben englifden Universitaten.

Wer seinen Eursus in der Grammer. School gemacht hat, geht (also im 15ten Jahre) auf die Universität Orford oder Cambridge, und bleibt dort in der Regel vier Jahr. Schon aus dem Vorhergehenden ist klar, daß diese Universitäten als Lehranstalten etwas ganz anders sind, als die deutschen Universitäten, und daß sie, wenn man parallelisten will, nur etwa mit den beiden höchsten Classen unserer Gymnasien parallel stechen. Daher hat auch ihre äußere Verfassung mit unsern Universitäten gar keine Aehnlichkeit; aber noch weniger mit der Verfassung unserer höchsten Gymnasialclassen.

# Neußere Berfaffung.

Eine Grammer, School besteht aus einem eine zigen Stift (College); eine Universität enthalt deren sehr viele von ahnlicher Verfassung. Jes des College besteht aus einem weitlauftigen, zum Theil prachtigen, Hauptgebaude mit mehreren Hösen. Einige, besonders reiche, haben noch eine Menge Hauser, Garten, Plage 2c. An der Spie

\$119

he eines jeden steht ein Borsteher oder ein Oberhaupt, welches verschiedene Litel hat (Provost, Principal, Warden etc.). Dieses Oberhaupt ist in jedem Fall ein sehr angesehener Gelehrter. Ihm zur Seite besindet sich eine Anzahl Fel-Tows, die mit ihm gemeinschaftlich das Ganze verwalten. Die Studirenden wohnen nicht bei einander, sondern einzeln, haben aber eine gemeinsame Lasel. Ihre Anzahl ist bald größer, bald kleiner, je nachdem das College mehr oder minder berühmt ist. Auf jedem College besindet sich eine vortrefsliche Bibliothek, nehst anderen wissenschaftlichen Sammlungen, auch eine eigene Kirsche oder Capelle.

Die Stiftherren (so wollen wir den Probst und die Stiftherren nennen) und die Studenten sind nicht die einzigen Bewohner des College. Besonders sind noch eine Menge junger Männer da, die schon ihren vierjährigen Cursus vollendet, und sich den Grad eines Baccalaureus der Künste (Bachelor of Arts) erworden haben. Es sind Männer, die sich als eigentliche Gelehrte, besonders als Geistliche der bischöstichen Kirche ausdilden wollen. Diese halten sich oft noch viele Jahre auf dem College auf, sind aber nicht der strengen Zucht der Studenten unterworsen. Viele derselben haben ein Fellowship (eine Pfründe) deren manches College außer den an eigentliche Stiftherren noch viele zu vergeben hat. Andere lassen sich du allerlei Geschäftsssührung

gen gebrauchen. Manche sind Vicarien auf reis chen Pfarreien, oder treiben irgend ein Geschäft in der Umgegend, oder in London: denn sie sind nicht zu einem beständigen Aufenthalt im College verpflichtet, sondern mussen sich nur, wie unsere Domherren, zu gewissen Zeiten daselbst einfinden. Einige wenige, die sich durch Gelehrsamseit ausz zeichnen, und beständig im College wohnen, werden von dem Obervorsteher zu Tutors der Studirenden ernannt, von welchem sie reichlich bezahlt werden. Biele haben freie Wohnungs und alle die gegenwärtig sind, eine gemeinsame Lasel auf Rosten des Stifts.

## Lebratt

In der Regel mablen die Eltern bas Stift, mo ibr Cobn flubiren foll. Bet feiner Untunft wird ihm von bem Dbervorfteber ein Tutor angewiesen. Diefer muß den Untommling prus fen und fich mit ibm berathen, was er nach Maafgabe feiner außern und innern Berhaltniffe ftudiren foll, und die Sulfemittel Dazu bietet ibni Das College bar: übrigens ift er in feinen Ure beiten auf fich felbft und ben Rath feines Que tors angewiefen. Die meiften fegen auch biet Das Studium ber alten Sprachen eifrig fort, fangen aber nun auch an, fich mit anbern Bif fenichaften, Mathematif, Gefchichte, Naturlehre zc. befannt ju machen. Mancher eifrige Zutor tieft mobl mit feinen Boglingen einen fchweren lateis 朝春日

sateinischen oder griechischen Schriftsteller, ein altes oder neues geschichtliches, mathematisches, physicalisches Werk; aber verpflichtet ist er nicht dazu: denn der Schüler soll allein studiren, und der Tutor nur leiten und Aussicht führen.

Borlesungen hören sie also in der Regel gar nicht. Zwar befinden sich in jedem Stift ein paar Professoren, die vom Stifte besoldet werden, und sur eine bestimmte Wissenschaft ernannt sind; aber dennoch gehören sie als Prosessoren nicht dem Stifte, sondern der Gesammtheit aller Colleges, d. i. der Universität an. Ihre Stellen sind übrigens mehr Sinecuren als arbeitvolle Aemter. Manche halten gar keine Borlesungen, andere halten zwar welche in den öffentlichen hörsalen der Universität, aber bloß encyklopädische, die selten über 20 Stunden dauern. Sie sind aber mehr für die Baccalauren als sur Theilsnahme nicht verpflichtet sind.

Stiftungsmäßig sollten öftere Prufungen der Fortschritte angestellt werden; aber man scheint es damit nicht sehr genau zu nehmen. Erst am Ende des vierjährigen Cursus wird von den Obern des Stifts eine mehutägige strenge Prufung angestellt, auf diese folgt eine höchst unbedeutende Disputation, und dann die Ertheilung des Baccalaureus Grades, den jeder ohne Schwierigkeit erhalten kann. Mit diesem ist für die meisten

meisten die Universitäts-Laufbahn geendigt, und es ist klar, daß also auf einer englischen Universität von unsern Facultäten gar nicht die Rede sein kann.

#### Difciplin.

Was die Disciplin betrifft, so ist fie, wie auf ber Schule in gewiffer Rudficht febr ftreng, in anderer febr nachsichtig. Es giebt gemiffe be- frimmte Borfchriften auf jedem Stift, Die febr ftreng beobachtet werden muffen. 3. B. fein Student foll fich ohne einen gewiffen vorschrifts. maßigen fleinen Mantel feben laffen : jeber muß taglich einmal in der Copelle, entweder bei der Morgenandacht, oder bei der Abendandacht, die aus lateinischen Gebeten bestehen, gegenwartig fein; jeder muß die von dem Tutor aufgeges benen Arbeiten unfehlbar liefern: feiner barf ohne Erlaubnif des Obervorftebers, außer ben Gerien verreifen; feiner barf eine Macht aus bem Stift abwefend fein u. dal. m. Ber gegen eine folche Borfchrift handelt, zieht fich unausweichlich Strafe 311. Die Strafen besteben, außer mundlichen Mermeifen, hauptfachlich in fleineren oder großeren aufgegebenen Strafarbeiten. Mur bei febr großen Bergeben erfolgt Entfernung; welche Strafe alle febr scheuen, weil fie in einem ane dern College oder auf der andern Universität swar aufgenommen werden tonnen, aber ihren vieriährigen Eursus wieder von vorne anfangen muffen.

muffen. Jeber fügt fich ohne Umstande der aufgelegten Strafe, weil er weiß, daß ihn kein Mensch befreien kann.

Fortfegung ber Studien nach bem vierjährigen Curfus.

Die meisten gehen am Ende bes vierjährigen Eursus von der Universität ab, in einem Alter, wo unsere jungen Leute gewöhnlich erst die Universität beziehen. Biele treten dann geradezu als Fabrikanten, Kunstler, Landwirthe, Kausteute unmittelbar in ihre practische Lausbahn. Biele berselben gehen auch nach London, wo es nic an Gelegenheit fehlt, sich durch Bücher, Umgang mit Gelehrten, und selbst durch Borlesungen weiter auszubilden. Für diejenigen aber, welche sich, nach unserer Urt zu reden, einem Facultätensach widmen, ist wenig gesorgt.

Wer die Rechte studiren will, geht nach Louis don, besucht steißig die Gerichtshöse, und sucht mit berühmten Rechtsgelehrten in Verbindung zu kommen. Denn bei dem englischen Juristen ist die Hauptsache, weniger ein wissenschaftliches und philosophisches Studium der Rechtslehre, als eine genaue Renntniß alles dessen, was seit uralten Zeiten herkommlich als Necht gilt, oder was in neuern Zeiten durch Parlamentsacten Geschesskraft erhalten hat. Das wissenschaftliche Studium der Rechtslehre bleibt dem eigenen Fleiß eines jeden überlassen.

Auch gehen viele, die Merzte werden wollen, nach London, wo es jeder Zeit gelehrte Aerzte giebt, die sich mit einzelnen Zweigen der Wissenschaft gründlich beschäftigen, auch wohl Borlesfungen halten. Doch ziehen es viele vor, nach Edinburg zu gehen, wo eine den unsrigen abneliche Universität blüht, und besonders die medie einische Facultät berühmt ist.

Außer diesen sehlt es in England nicht an reichen jungen Mannern, welche die Bissen schaft nicht als Erwerh brauchen, sie aber aus Neigung und innerm Beruf lieben. Diese pfles gen wohl als Baccalaureen mit ihrem College noch viele Jahre in Berbindung zu bleiben, um alle Hulfsmittel und Bortheile, welche ihnen die Universität darbietet, benugen zu konnen.

### Bildung ber Theologen.

Wir haben gleich anfänglich bemerkt, daß hier bloß von solchen Unstalten die Rede sei, die von der bischöflichen Kirche abhängen. Denn alle Dissenters sind von den Vortheilen derselben ganz ausgeschlossen, indem jeder bei der Ausnaheme in ein Stift, die 39 Artikel der bischöflichen Kirche unterschreiben muß. Auch ergiebt sich aus der ganzen Verfassung dieser Anstalten, daß sie ursprünglich und haupesächlich für die bestimmt sind, welche sich dem geistlichen Stande widenen, oder wie wir sagen, Theologie studien wollen.

wollen. Bei uns ftubiren felten bie Gobne moble habenber Eltern Theologie. Dieß ift in Enge land gang anders. Dort bat ber geiftliche Stand für Die reichften und pornehmften gamilien groe fen Reise Daber ift die Ungabl berer betrachtlich, Die fich bem Dienfte der bischöflichen Rirche wide men. Doch Scheinen auch manche minder begus terte Diefe Laufbahn einzuschlagen, in der Soffpung, es wenigstens bie ju einem Bicariat auf einer reichen Pfarrei gu bringen. Wer aber Diefe Laufbabn mable, muß langer als andere, in feis nem College, als Baccalaureus der Runfte verweilen; ja, wenn er fich burch die bochften Unie verfitats. Grabe ben Weg ju ben bochften geift. lichen Stellen babnen will, fo bat er einen Curfus von nicht weniger als 17 Jahren ju machen. Denn 3 Jahr nach erlangtem Baccalaureat, muß er Magister ber freien Runfte, noch 3 Jahr spae ter, Magister der Theologie, und erst 7 Jahr nachher Doctor der Theologie werden. Doch ift Diefer lange Eursus so beschwerlich nicht, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Denn er Darf zwar fein Stift als Baccalaureus Der Runfte nicht verlaffen, aber er fann bafelbft ein Fele lowship, oder Die Stelle eines Tutors, eines Capellaus u bgl. erlangen. 3ft er aber erft Da. gifter ber freien Runfte, fo ift er nur verbunden, fich ju gewissen Zeiten in dem Stiffe einzufine ben, bamit fein Dame nicht in ben Liften Deffele ben gestrichen werbe. Auch ift er burch bie theos logische Laufbabn, in feinen miffenschaftlichen Urbeiten,

beiten, ober in feiner Lebensweise, wenig beschranft. Es wird von ihm gar nicht fo viel theologische Belehrfamkeit gefodert, als bei uns. Die Saupte fache ift, bag er genau mit ber Berfaffung und Lehre der bifcoflichen Rirche befannt fei, ju beren Aufrechthaltung er fich verpflichten muß. Hebrigens, wird allerdings verlangt, daß er gelebrt fei, wenn auch nicht gerade im Sach der Theologie. Sat er erft ben Grad eines Magiftere der Theologie erlangt, fo fann er nicht nur leicht ein Bicariat, fondern felbft eine reiche Pfarrei erhalten, entweber burch bas Stift felbit. welches viele Stellen ju vergeben bat, ober burch reiche Gutebefiger, die Stellen zu vergeben baben. ober burch die Minifter, wenn die Berleihung Der Rrone zustebt.

Aus dem Gelagten ergiebt sich, daß sich ein englischer Geistlicher in Ansehung seiner wissensschaftlichen Bildung, von andern wenig zu unterscheiden braucht. Eine Folge hiervon ist, daß auch in allen übrigen Lebensverhaltnissen der Geistliche dort weniger gebunden ist, als bei uns, und daß die Seistlichkeit viel weniger als bei uns einen abgesonderten Stand ausmacht.

Bon einer philosophischen Facultat hat man in England keinen Begriff, daher giebt es auch keine Doctoren der Philosophie. Wohl aber ist es eine Eigenthumlichkeit der Englischen Universitäten, daß man in einer vorgeschriebenen Ordnung Doctor der Musik werden kann.

# über die vereinigten Staaten von Nordamerika.

Die nordamerikanischen Freistaaten hatten 1750 nicht über 1,050,000 Einwohner; aber 1790 bereits 3,929,000 und 1800 5,303,666. Jeht beläuft sich ihre Anzahl über 12,000,000; das Land ist aber fähig 500,000,000 Einwohner zu ernähren.

Die Stadt Newyork hat in dem Zeitraume von 30 Jahren ihre Bevölkerung von 26,000 Menschen mehr, als versechskacht; sie zählt kast 180,000 Einwohner. Ihr Hasen, der durch die Vereinigung der Hudsons. Bai mit der Sounds Bai gebildet wird, gewährt eine Mede, welche sähig ist, die Marinen der ganzen Welt zu safsen. Ihr Handel übertrifft den aller übrigen Städte America's und wird nach kurzer Zeit nur den Handel London's zum Nebenbuhler haben. Im Jahre 1826 betrugen die Einsuhren aus der Fremde in diesen Hasen sich sein und diese Einsuhren haben sich seit diesem Jahre ungemein vergrößert.

Die nordamerikanische Flotte besteht aus mehr, als 100 Schiffen und bei den fortgesetzen Be-

muhungen des Congresses für ihre Bemehrung kann man annehmen, daß die Zeit nicht zu fern ist, wo sich die Mord Amerikaner mit den ersten Geemachten Europa's werden messen können. Der Schiffbau steht auf einer hohen Stufe der Bollkommenheit.

In Amerika herrscht die größte Freiheit in der Wahl staatsbürgerlicher Verrichtungen. Es giebt keine Korporationen, keine Jurisdiction sür irgend ein Gewerbe. Jeder treibt, was er will und wechselt mit seiner Beschäftigung, so oft es ihm beliedt. Daher sieht man bisweilen Jemanden seine Laufbahn als Pachter ansangen, dann wird er Manusacturist, dann Kausmann u. s. w. Endlich wirst er sich wohl in die diplomatische Laufbahn.

Die vereinigten Staaten haben bereits 20 Millonen veredelte Schaafe und sie konnen zwans zigmahl mehr halten. Die brittischen Inseln bee fiben 30 Millionen,

Das stehende Heer beträgt 10,000 Mann, Die Milis aber fast I Million Streiter.

Mirgends giebt es mehr Duelle, 'als in ben vereinigten Staaten, und nirgende find die Folgen

gen bavon trauriger, als hier, sowohl wegen ber Geschicklichkeit der Amerikaner im Fechten, als wegen der Kaltblutigkeit, womit sie den Zweikampf vollziehen. Diese Erscheinung ist um so auffallender, weil von dem, was in Europa den Zweikampf aufrecht erhält, nichts vorhanden ist. Man meint deßhalb, daß die Erscheinung aus dem Verhältnisse der Bevolkerung zum Territorium hervorgehe: ein Verhältniss, welches feindlichen Gesinnungen leicht sehr viel Nachdruck geben kann.

Die wiffenschaftliche Bilbung fteht im Bangen nicht boch. Die gelehrten Schulen, 50 an ber Bahl, und Rolleges genannt, find in bem großen Lande fehr vereinzelt und ihre Ginrichtungen las fen noch fehr viel zu munschen übrig. Gebr nachtheilig wirft das Monopol, welches die Geiffe lichfeit binfichts ber Lehrftuble ausubt. Der Bile bungefreis der Beiftlichen beschrante fich auf ein wenig Lateitt, auf noch weniger Griechifch, auf einige Begriffe in ber Theologie und auf einige flüchtige Leferei. Mußerdem eilt man, junge Leute febr frub ine Beschafteleben gu bringen, um ibre funftige Gubfifteng bald gu fichern. Die Bere ausgabe bon Zeitungen und Slugblattern bat für Die Umericaner febr viel Ungiehendes, baber tas lentvolle Leute besonders biefer literarischen Thas tigfeit fich bingeben, anstatt irgend einen wiffens Schaftlichen Zweig tiefer ju erforschen. - Dasgegen fieht es um ben Elementarunterricht febe que. gut und man ftoft felten auf einen Amerikaner, ber nicht lefen, schreiben und rechnen konnte, was sich von den europäischen Staaten durchaus nicht behaupten laft.

Das beliebteste und erfolgreichste Studium ber Amerikaner ift die Mechanik; in dieser hinficht find nur die Englander ihre Nebenbuhler.

Die Anzahl der afrikanischen Neger und deren Kinder in den verein. St. schäßt man auf 1,700,000. — Die Anzahl der ursprünglichen Amerikaner vermindert sich täglich, sie unterliegen der Macht der immer mehr um sich greisenden Civilisation. — Die Einwanderungen der Ausländer haben die Bevölkerung bedeutend geshoben. Vom Jahre 1783 bis zum Jahre 1815 betrugen sie jährlich nicht über 5000, jest steigt die Zahl der Einwanderer jährlich in der Regel bis auf 20,000.

Um sich gegen die Ausbrüche der Wuth der Neger zu siehern, hat man africanische Schulen angelegt, in denen den Schwarzen jeden Sonntag die praktische Moral mit der größten Sorgfalt vorgetragen wird.

Das Eigenthum ist in den vereinigten Staas

ten viel gleichmäßiger vertheilt, als irgendwo and ders. Man bemerkt wenig unmäßigen Reichstum, aber die eigentliche Dürftigkeit ist dagegen auch selten. In den geselligen Verhältnissen ift man daher zugleich befreit von der Insolenz des Reichthums und von der Kriecherei der Dürstigkeit. Daher auch eine auffallende Aehnlichkeit der Grundsähe und eine große Einförmigkeit der Manieren. Daß es in einzelnen großen Stadeten hiervon Ausnahmen giebt, bedarf kaum der Bemerkung; doch seht überhaupt nur etwa I Million der Bevölkerung in den Städten.

Sine allgemeine Tugend in den vereinigten Staaten ist die Gastfreiheit; dieß ist um so mehr zu bewundern, da die Zahl der Reisenden, welche das Gebiet in allen Richtungen durchziehen, ungeheuer groß ist.

# Unefdoten.

In S... trat ein Kaufmann in die Post-Erpedition mit der Frage: "Ist ein Brief an mir?" Der Officiant erwiederte sogleich: "Ich sehe keinen an Ihnen!"

Im letten Conzerte der Madame Catalant in Berlin faßen zwei Stickermadchen auf ber Galle-

Gallerie: "Ad," fagte bie Eine gur Andern, "es ift doch erstaunlich, was Menschenhande machen konnen!"

"Ich komme fobald ich kann!" verfprach ein junges Madchen der Freundin. "Ach," entgegnete diese "komme, noch ein wenig früher, als Du kannst!"

Ein Regisseur fagte Abends ju einem Come parsen Gebulfen: "Gie find ein Efel!" "Ach," sagte ber gefrankte Menich, ", ben ganzen Tag arbeite ich wie ein Bieb, nun bin ich ein Esel."

## Eharabe.

Mein Erstes ift Farbe, mein Zweites ift Pflange; Durch Nachtigallione bezaubert das Gange, Drum hat es auch langst schon ein Lorbeer ges fcmudt,

Un welchem man ewig mein Erftes erblickt. 6-6-f.

Auflösung ber Charabe im vorletten Blatte:

6 6

Rebatteur Dr. ülfert.

Betleger Carl Boblfabrt.

## Briegischer Ungeiger.

40.

#### Kreitag, am 4. Juli 1828.

Befanntmadung. Muf ben Grund ber im 24ften Stuck bes biegiabris gen Aintsblattes Do. 15 enthaltene Berordnung ber . Roniglichen Regierung, machen wir hiermit befannt:

baß Lohn = und Fracht-Ruhrleute, welche im Laufe bes Rabres bie Babl ihrer Pferbe vermehren, fols des bei uns anmelben und bie Steuer fur mebs rere im Gewerbe benutten Pferbe entrichten mufs Brieg, ben 20. Juni 1828.

Der Magiftrat.

Befanntmachung. Bir find veranlagt, hierburch gur allgemeinen Rennts nig bes Dublicums gu bringen:

bag bom ten Juli b. J. ab, ber Doct, medicinae herr Sauermann, bie argtliche Gefchafte bei bent Inflitut für frante meibliche Dienfibothen übers nommen bat, und bag fich mithin alle Intereffens ten in Rrantheitefallen an benfelben zu wenden haben. Brieg, ben 30. Juni 1828.

Der Magiftrat.

Befanntmachung. Dachbem auf ben Untrag ber Dichel Jafchkeichen Bormunbichaft jum Berfauf bes fub Ro. 19 gu Großs Leubufch gelegenen Bauerguths ein anberweitiger per remtorifcher Termin auf ben

28ten July a. c. Dachmitt. 2 Uhr im Gerichts - Rretfcham ju Groß - Leubufch bor bem herrn Juftig - Affeffor Fritich anberaumt worden, fo werben bemnach Raufluftige und Befigfabige bierburch porgelaben, in Diefem Termine in Perfon ober burch

geboria

gehörig Bevollmächtigte ju erschelnen; ihr Geboth abs jugeben, und beninacht zu gewärtigen, baß erwähntes Bauerguth bem Meistbietbenden zugeschlagen wird.

Brieg, ben 29. Mal 1828.

Ronigl. Preug. Land, und Stadt- Gericht.

Ebictal , Citation.

Nachbem bas ehemalige Königl. Domainen Justijs Amt Carlsmarkt, mit dem unterzeichneten kand und Stadts Gericht verbunden worden is; so werden von dem lettern hierdurch alle unbekannten Depositals Insteressenten, welche an das Pupillar und Judicial Des positorium des Königl. Domainen Justijs Amtes Carlssmarkt, als Etgenthümer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs Inhaber Anspruch zu haben vermeinen, aufgefordert, diese ihre Anspruche binnen drei Monasten, spätestens aber in dem zu deren Angabe angesetzten Termine

den 25ten July 1828 Vormittags

por bem ernannten Commiffarius Deren Suffig- Affeffor Thiel in bem Parthei-Bimmer bes hiefigen gand = und Stadt-Gerichts entweber in Derfon ober burch legitis mirte und informirte Mandatarien, wogu thnen ber Berr Juftig Commiffaring herrmann hiefelbft, und ber Berr Juffig : Commiffarius Glockner gu Dhlau borges Schlagen werben, angumelben und zu hefcheinigen; fos bann aber bas Beitere ju gewärtigen. Gollte fich jes boch in Diefem Termin feiner ber etwanigen Intereffens ten melben, fo merben biefelben mit ihren Unfpruchen praclubirt, und es wird ibnen bamit ein emiges Stills Schweigen in Betreff der übrigen Deposital-Intereffens ten auferlegt, mithin bei ber gegenwartigen Regultrung bes Deposital . Befens, bes gewesenen Domainen-Jus fig. Umtes Carlemartt auf bie gang unbefannten Uns fpruche feine Rucfficht genommen, bie befannten Des

posital-Interessenten blos nach Inhalt ber fich vorfinbenden Acten und Deposital-Bucher behandelt, und aus ben vorhandenen Mitteln befriediget werden.

Brieg den 27. Daty 1828.

Ronigl. Preuß. Land: und Stadtgericht.

Befanntmachung.

Die dem Stockteich, Besitzer Atedel abgepfändeten Blegeln und Flachwerke sollen in termino den roten Julit d. J. Nach mittags um 2 Uhr in loco gegen gleich baare Bezahlung öffentlich verfauft wers den, welches Raussusigen hierdurch befannt gemacht wird. Brieg, den 23. Junt 1828.

Ronigl. Preug. Domainen - Jufig = Umt.

Befanntmachung.

Der Fleischer hoffmannsche Brandplag auf bem Sperlingsberge wird unter fehr annehmlichen und bors theilhaften Bedingungen jum freiwilligen Verkauf ausgeboten, und haben fich Liebhaber an das Kirchenamt zum heil. Nicolaus zu wenden.

3 u vertaufen.

Die ehemals der Frau Altemeister v. Reibulg zuges borig gewesene auf der Neuhäusergasse sub Ro. 58 bestegene Saus und Gartenbesigung ift aus freier Sand zu verfaufen und das Rabere beim Eigenthumer zu erfahren.

Befanntmadung.

Die por bem Reiffer Thore No. 7 hiefelbft febr ansgenehm gelegene Bestigung ift entweder zu verfaufen, pber noch diesen Gerbst zu verpachten, und find die naberen Bedingungen bet der gegenwartigen Eigenthumes ein zu erfahren.

Die Domanen, Conftantinopel und her turtifche Staat. Rach v. Sammer, Murabja, b'Dhoffan, Rea-

le, Pertuffer, Forbin und Andere. 8 Bochen mit 20 Rupfern und 4 Planen. 2te Ausg. 1828. geb. 2 Attr. Bei dem sich ereignenden Kriege ist das hier angezeigte Wert, sowohl in geschichtlicher als geographischer hinz sicht, jedem Zeitungsleser mit Recht zu empfeblen. Borrathig sindet man von dem werthvollen Buche stets Exemplare bei K. Schwart.

Auch ift bei bemfelben so eben angekommen? C. M. de Weber Oeuvres complets pour le Pianoforte seul. iter Band. Die resp. Subscribenten werden ersucht, Ibre Exemplate für den Preis von 2 Athl. 15 fgr. in Enspfang zu nehmen; dis zum Erscheinen des eten Bandes (den 30. Juli d. J.) bleibt obiger Preis, alsdann tritt der kadenpreis von 9 A:hl. für beide Bande ein.

Schlefische Inftanzien-Notig, ober Nerzeichniß aller tonigl, Militair- Civil- Geiftlichen- Schulen. und übris gen Verwaltungs-Behörben und öffentlichen Unstalten in ber Proving Schleffen, bem bagu gehörigen Theile ber Laufig und ber Grafschaft Glas, für bas 3. 1828.

broch. I Rthl.

Der Motten . und Wangen : Bertilger , nebft beste Mittel wider Ratten, Mause, wie auch Ameisen, Schnets ten, Fliegen , Wespen , Mucken , Milben , Kellerwars mer , Erdfiche , Blattlaufe u. bergt. Insesten. Gin Buch für jede haushaltung. geh. 10 fgr.

Spiegel für ehescheue, eheluftige und unvereblichte

Manner in den gebildeteren Rlaffen. 8 fgr.

Handhuch für Darleiber, ober Darftellung aller bei Darleben, und in den baraus entspringenden Prozessen zu beachtenden gesehlichen Borschriften. Nach dem preuß. Landrechte, der Gerichtsordnung und den erzgangenen neuern Bestimmungen. Jon einem prattischen Juristen. Mit den nothigen Formularen. 20 far.

Ungelge gang neuer Mufikalien.

Iwei Lieber mit Begleitung des Pianoforte, componire von E. S. Rahn, Rantor an ber Nicolal-Rirche ju Brieg. Preis 7% fgr.

Sechszehn Tange fur Guitarre, mit willfahrlicher Begleitung einer zweiten Guitarre, componirt von 3. Schneiber, Musiklehrer in Brieg. 7% far.

J. Schneiber, Musiklehrer in Brieg. 7½ fgr. Die vier Lagdzeiten: Guten Morgen! von Aubras. Guten Mittag! von Gelsheim. Guten Abend! von Köhler. Gute Racht! von Grunig. Für 4 Mans nerfilmmen, comp. von F. Rafael. 20 fgr.

Außer biefen gingen jur gefälligen Anficht eine bes

beutenbe Menge neuer Musikallen ein; und werben bie Bedingungen bes musikalischen Leihzirkels, so wie ein Berzeichnis unentgelblich ausgegeben.

R. Schwart, Bibliothefar.

Labact : Dfferte.

Einem hochgeehrten Publifum empfehle gang erges benft die fo eben auf directem Wege wiederum erhaltes nen fo fehr beliebten und por furgem bei mir vergrifs

fene Gorten Tabacte als:

Amerikanische Slätter, Holland, Canaster in braun Papier. Dito in weiß. Gesundheits-Canaster Litt. A und B. Ermler No. 6. Havanna-Canaster, Königs dito. Rester dito. Halb dito. Canaster Litt. F. dito Litt. G. dito Litt. H. dito Litt. I. Cuba-Canaster roth und schwarz Siegel. Schloß Canaster in weiß und roth Papier. Berliner Taback in blau und weiß Papier. Berliner Taback no. 5. so wie noch mehrere undenannte Sorten Tabacke und beste Eigaren sammtlich zu den Fabrick-Preisen.

E. Aug. Wende, an ber Mollwiger und Langengaffe Ecke

in ben brei Rronen.

Brunnen - Ungeige.

Seltets und Marlenbader Rreugbrunnen, Cubowas und Ober Salzbrunnen, so wie Saibschüßer Bitters wasser von der frischesten Schöpfung, empfiehlt zu gustiger Abnahme, auch werden alle übrigen Minerals brunnen auf Berlangen balbigst besorgt von

G. S. Ruhnrath wohnhaft im fteinernen Elfd.

Be fannt mach ung. Die lette biesjährige Gebirgsbleiche nimmt ben tten

August ihren Aufang, weshalb ich nur noch bis zum zoten Juli Waaren zur Bleichbesorgung nach hirsches berg annehmen kann.

G. S. Ruhnrath, wohnhaft im steinernen Elfc.

Ungeige.

Ich werbe veranlaßt, hiermit bekannt zu machen, baß die Pachtzeit von meiner in Ro. 267 am Ringe gelegenen Gelfenstederei Ende October b. J. zu Ende geht, und dieselbe auf anderweitige Pachtzeit ausgesthan werden foll. Pachtlustige belteben sich baher bes Weitern wegen bei mir zu melben.

Brieg, den 1. Juli 1828.

Gelfenfieber Dietrich.

Much ift bafelbft ein Stall auf zwei Pferde fogleich zu übernehmen.

Un zeige.

Auf bem Dominio Rrann Strehlschen Kreifes stehen circa 150 Stud Schafe, größtentheils fett und zum Schlachten brauchbar, in ber Mehrzahl Schöpfe, zum Bertauf. Freih. von Koppn.

Ungeige.

Mit Stohnsborfer Bier, die Bouteille 22 fgt., emo pfiehlt fich Unterzeichneter.

Carl Frb. Richter.

Begen Mangel an Raum ift ein großes Sopha bililg zu verkaufen. Bo? erfährt man in der Wohlfahrts schen Buchbruckeret.

Ju vermiethen.
Inf ber Paulauer Gafe No. 186, nahe am Markte, iff ber Oberstock, bestehend in vier Stuben nebst Jube. bor, (mit ober ohne Stallung) und eine Wohnung auf gleicher Erde zu vermiethen.

In No. 406 auf ber gollgosse find im Mittelstock zwei freundliche Stuben vorn beraus und eine hinten beraus, besgleichen eine im Oberstock nebst Zubehör zu vermiethen, und auf Michaeli zu beziehen. Das Rasbere barüber beim Eigenthumer,

Bu vermitethen.
In Reiffe ift eine gut angebrachte Sanblunges Geles genheit, mit volligem Inventario, balo ju vermiethen, und bas Rabere beim Gellermelfter herrn Glefe ju erfragen.

In Mo. 226 auf der Milchgasse, neben dem Theater, ift im Mittelstock hinten heraus eine Stube und Stubenfammer nebst Zubehör zu vermiethen, und sogleich zu bezieden. Das Nähere erfährt man bei Unterzeichen netem.

3 u verm lethen. In meinem Hause find im Mittelstock vorne bers aus zwei Stuben nebst Alfove und eine Stude hinsten heraus mit bem nothigen Zugehor zu vermiethen und zu Michaeli b. J. ju beziehen.

Defferreich.

| Briegischer Marktpreis ben 28. Juni 1828.               | Courant.      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Preußisch Maaß.                                         | Rel. sgl. pf. |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Beigen, ber Soff. Sochfter Preis                        | 2             | 5       | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desgl. Niedrigster Preis                                |               | 27      | March Street, or other party of the last o |
| Folglich ber Mittlere . Rorn, der Schft. Sochster Preis | 2             | 1000000 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Desgl. Miedrigster Preis                                | I             | 24      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Folglich der Mittlere =                                 | MICHIGA       | 21      | TOTAL SECTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Berfte, ber Schfl. Sochfter Preis                       | 16500         | 14      | A THEORY STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Desgl. Diebrigfter Preis                                | 1000000       | IO      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Folglich der Mittlere                                   | 1             | 12      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Saafer, der Schfl. Bochfter Preis                       |               |         | SECTION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Desgl. Riedrigster Preis                                | 1000          | 27      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Folglich ber Mittlere                                   | I             | 1       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Hierse, die Mege                                        |               | II      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gruge, dito                                             | -             | 9       | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Erbsen, Dito                                            | _             | 5       | 172.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Linsen, Dito                                            |               | 5       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rartoffeln, dito                                        | -             | I       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Butter, Das Quart                                       |               | 7       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Gier, die Mandel                                        |               | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |